Danzig, Connabend, den 15. Juni 1867.

Diefe Zeitung ericeint täglich mit Ausnahme ber Conn- und Fefttage. - Alle Ronigl. Boft-Auftalten nehmen Beftellungen auf Dieje Beitung an. In Dangig: bie Expedition ber Weftpreufischen Beitung, Sunbegaffe 70. Bierteliabrlicher Abonnemente - Preis: für Danzig 1 Thir.; bei allen Rönigl. Boft-Unstalten 1 Thir. 5 Ggr.

Monats-Abonnements 121/2 Sgr. -

Danzig, Sonnabend, den 15. Juni 1867.

Mit Soft für König und Laterland

Infertions-Gebuhren: bie Betit-Spaltzeile ober beren Raum 1 Sgr.

Inferate nehmen an: in Berlin: A. Retem e per's Central-Annoncen-Bureau, Breiteftr. 2,

in Danburg, Frantsurt a. M. u. Wien: Haasenstein & Bogler, in Leipzig: Eugen Fort, in Danzig: die Expedition der Westpreuß. Zeitung, Hundegasse 70.

Cinzelne Nunmern 1 Sgr.

# SCITIUS. Breukide

Umtliche Machrichten.

Ge. Dajeftat der Ronig haben Allergna. bigft geruht:

Dem außerordentlichen Brofeffor an der Universität ju Breslau Dr. Woldeher, ben Rothen Abler-Orden vierter Rloffe, ben praktischen Aerzten Dr. Zimmermann zu Ha-belschwerdt und Dr. Steimann zu Mittel-walde den Königlichen Kronen. Orden vierter Rloffe, fowie dem Beildiener Friedrich Reumonn gu Breslau das Allgemeine Chrenzeis den; ferner

Dem Bürgermeifter Gobbin gu Bran-denburg a. h. den Titel als Dberburger-meifter dieser Stadt zu verleihen.

#### Celegraphische Depeschen ber Beftprengifden Beitung.

Stuttgart, 14. Juni. Bu Ehren bes hier anmefenden Raifers von Rufiland hat geftern Abend auf ber Billa bes Königs in Berg ein glänzender Hofball stattgefunden. Die Billa und bie baran stoßenden Gärten waren glänzend erleuch tet. Rach einem Galabiner fest ber Raifer heute Abend 7 Uhr feine Reife über Darmftadt nach Berlin fort.

Bruffel, 14. Juni. Der König von Breugen ift um 5 Uhr hier eingetroffen und auf bem Bahnhofe bom Könige und bem Grafen Flandern empfangen worden. Abende findet ein Diner ftatt. Die Bei

terreise ersolat Abends 11 Uhr. Baris, 14. Juni. Se. Diajestät ver König von Preußen sind soeben um 10 Uhr Bormittags mittelst Extrazuges nach Bruffel abgereift. Der Rorobahnhof war aufe Reichfte mit Blumen und Teppichen ausgeschmückt, und ber Bug von Galonund Terraffen = Wagen zufammengefett. Ge. Majeftat ber Raifer, welchem ber Seines und Bolizeiprafett vorangingen, begleitete Ge. Majeftat ben Ronig bis an ben Wagenichlag; im Gefolge befanden fich ber Königliche Botschafter Graf von ber Golt und ber Major Burg, welche nächst bem Soben Gefolge Gr. Majestät mit bem Glodenschlage 10 ben Königlichen Train bestiegen. Das Berwaltungsperfo. nal ber Nordbahn mit bem Baron James Rothichilt, welcher ben ihm verliehenen Rothen Abler Orben 1. Rlaffe trug, gelei teten Ge. Majeftat gleichfalls bis zum Baggon. Nach berglichem Abichiede von Gr. Majestät bem Raifer, welcher auch bem Berrn Dlinifter-Brafibenten und ben Ge. Majeftat begleitenben Generaien und Sofdargen auf bas Berglichfte bie Band brudte, reiften Ge. Majeftat unter bem abwechselnben Zurufe vive le roi! vive Paris ab.

Trieft, 14. Juni. Nachrichten ber

Levantepost: Athen, 8. Juni. In ber letten Zeit find 3000 griechische Freiwillige nach Ranbien abgegangen. Drei größere Infurgentenlager haben sich bei Aposoronos, Retimo und Lassiti gebildet. Nach dem Entsommen des griechischen Dampsers "Arkadion" von Certgotto hat der Kommanbant bes türfischen Geschwabers am

bortigen Orte einen Brotest niebergelegt. London, 14. Juni. Nach Berichten aus Mexiko erlagen die Generale Mira-mon und Castilla dem klimatischen Fieber, Mejia murbe erschoffen.

London, 14. Juni. Der Dampfer "Atlantic" ift aus Rembort in Southamp.

ton eingetroffen.

Rach telegraphischen Berichten aus New-York ift ber Hamburger Dampfer "Cimbria" geftern bafelbft eingetroffen.

Ronftantinopel, 8. Juni. Der Schach von Berfien hat auf bas abrathenbe Gutachten ber Ulemas bie Reife

nach Baris aufgegeben. Der Generalgouverneur ber Proving Bagbab, Ramit-Bafcha, hat bie Weifung erhalten, bem dortigen Quarantanedirector fammtliche bisponiblen Truppen behnfe Bilbung eines Rordons gegen bie Ansbreitung ber Cholera, sowie die erforberlichen Gelbmit= tel jur Berfügung gu ftellen.

In= und Ausland. Berlin. Gestern hat auch unser König die frangössische Hauptstadt verlassen und nur einige Fürsten und Prinzen minorum gentium tragen noch dazu bei, Paris, wie der kleine "Moniteur" sich ausdrückt, "brillant" ju machen. Dies halbofficielle Blatt gablt feiner politischen Wochenrundschau mit großer Befriedigung die fürftlichen Baupter auf, welche bis jest schon die Ausstellung mit ihrer Anwesenheit verherrlicht haben, es sind ein Raiser, drei Könige, zwei Königin-nen, sechs Kronprinzen, und dabei sind exotische Brinzen wie Tokungava Minbu Taho von Japan noch gar nicht ge-rechnet.

Der Raifer von Rugland hat vor feiner Abreise von Baris noch eine Deputation empfangen, beren Glüdwunsch zu seiner Bewahrung vor der Kugel des Meuchelmörders ihm vor allen andern wohlthun mußte. Gie tam aus Baridau im Ramen Bolens. Der Raifer war gerührt und bersicherte der Deputation, daß er, weit ent-fernt die polnische Nation für das Ber-brechen verantwortlich ju machen, vielmehr die Amnestie, die er verliehen, zu erweitern

- Ce. Maj. der Raifer von Rugland wird am Sonntag früh in Botedam eintref. fen. Rach dem Empfange und der Begru-gung findet in der griechischen Rapelle ber Colonie Alexandroweta am Bfingftberge Gottesdienst statt. Die Fami-lientafel mird in dem neuen Drangerie-Bebaude abgeholten werden. Um Montag Diorgen tommen die Fürftlichen Berrichaften von Potsdom nach Berlin, verlassen bei Schöne-berg die Bahn und begeben sich zur Parade nach dem Tempelhofer Felde. Mittags er-folgt die Rückjahrt nach Potsdam und bald nach der Ankunft daselbst findet das Diner im Darmorfaale des Stadtichloffes ftatt, zu welchem die Beneralitat, die Minister, Mitglieder des diplomatischen Corps 2c. Ginladungen erhalten haben. Abende 9 Uhr fest der Raifer Alerander bie Midreise nach Betersburg fort und begiebt fich junachst nach Barfcan. Der Großfürft. Thronfolger ift über Lubed nach Ropenhagen gereift.

- Die große Barade bei Gelegenheit ber Rudfehr bes Raifere von Rugland wird am 17. d. DR. Bormittags 10 Uhr auf dem Tempelhofer Belde ftatifinden. Die gur Theilnahme an derfelben befohlenen auswartigen Gardetruppen werden am 15. den Darfc ach Berlin antreten, am 16. Rubetag balten und schon tags nach der Parade in ihre Garnifonen gurudfehren. Rur das Regiment ber Garde du Corps wird noch einige Tage bis zur Beendigung seiner Frühjahrs. Uebungen hier verweilen. Die Parade-Aufftellung mird mit der Front gegen die nach Tempelhof führende Chausse und zwar wenige 100 Schritt öftlich bon derfelben genommen werden.

Der Andrang zum einjährigen frei-willigen Militärdienst bei den Garde-Regi-mentern ist, wie der "Bubl." berichtet, ge-genwärtig so groß, daß sich die jungen Leute mindestens sechs Monate vorher melden misfen, um nicht gurudgewiesen gu werden, ba die Bahl der Freiwilligen bei den einzelnen Bataillonen, in den Friedenszeiten auf eine bestimmte Bahl bemeffen bleibt. Im Uebrigen sollen fortan zur Förderung einer rafderen militärischen Ausbildung die Freiwils gen von jest ab bei allen Truppentheilen für fich allein ausgebilbet merden.

Der jum amerikanischen Gesandten am hiesigen hofe ernannte Geschichtsschreiber George Bancroft geht, wie aus New-Pork gemeldet wird, am 15. Junt per hamsburger Dampfer "Allemannia" zunächst nach

Southampton und bon da über London nach Berlin. Es verdient bemerkt zu werden, daß auf den befonderen Bunfch der Wafbingtoner Regierung ihr nach Europa reifenden Befandten fich nicht der englischen Dompfer bedienen. Go ging auch feiner Beit General Dix mit dem Bremer Dampfer "New Yort" an den Ort seiner Bestimmung ab. Ban-croft ist beauftragt, so schnell als möglich mit der preußischen Regierung einen Bertrag über die Befreiung der bona fide nach Amerita ausgewanderten Deutschen vom Militardienste abzuschließen. Bancroft's Ernennung ift übrigens im Intereffe beider Lander eine fehr gludliche und bortheilhafte. Muger feiner genauen Renntniß der deutschen Literatur und Politit und feiner Bertrautheit mit der Sprache mar er ftete der unbedingte Unban. ger der preußischen Regierung in ihrem Rampfe gegen Desterreich und begrüßte den Sieg über doffelbe als den vielverheißenden Unfang einer befferen Butunft für unfer Baterland.

-- Der Borftand des "Deutschen Schus-genbundes" hat, - unter einstimmiger Un-erkennung der Zusammengehörigkeit Deutsch-Defterreichs und Deutschlands" - beschlof= fen, den allgemeinen Deutschen Schugen-Tag im Jahre 1868 in Wien abgu-

- Den in Berlin wohnhaften früher hannoverschen Boflieferanten, ist auf ihr desfallfiges Wefuch, feitene des Sofmaricall. Umtes der Befcheid geworden, ihr bisher geführten Bradicat, auf dem hiefigen Bof lau-

tend, umichreiben ju durfen. - Das Berliner Boligei-Braffvium geht einer Reorganisation feiner Bermaltung in ihrem gangen Umfange entgegen. Der be-reits unter dem Brn. v. Winter ausgearbei. tete, aber damale nicht gur Ausführung genehmigte Entwurf, foll nunmehr unter Orn. v. Burmb jur Geltung gebracht werden. Diernach verbleibt die eifte Abtheilung der Behörde, unter Erhebung ju einer Regie-rung, ausschließlich fur Berlin ale eine Centralftelle ale Brafioium befteben. 3hr untergeordnet, unter dem Borftande je eines Regierungerathee, gerfallt die Stadt in 4 Bolizeidirectionen, welche inmitten ihres Bereichs Umtelocalitäten angewiesen erhalten. Deren Wirfungefreis wird sich auf alle localpoligeilichen Ungelegenheiten befdranten. Die Eriminalpolizei und die Bolizeianwaltichaft verbleiben jedoch im Brafidialgebaude centralifirt. Die Bewerbe- und Bauabtheilung treten dagegen jum Magiftrat über, welcher Letterer im Juftangenwege dem neuen Brafi. dinm unterftellt werden foll.

Die Danifche Regierung hat jest, wie verschiedene Blatter melden, auf die befannte Unfrage Preußens eine Rudaußerung dabin hierher gelangen laffen, daß es fich auf eine Garantieleiftung megen ter Sicherung der Rationalität der Deutschen in denjenigen Rordschleswigschen Diftritten nicht einlaffen tonne, Die etwa on Danemart jurudaegeben werden nurden, daß es fich vielmehr darauf befdranten muffe, in der gedachten Beziehung die Landesgesetze anzuwenden. (Graf Bis. mard außerte fich befanntlich in der Reichetagfibung bom 18. Marg dabin, daß gubor bie Frage wegen Uebernahme der obenge. dachten Garantie, so wie wegen Uebernahme eines Theils der Schleswig . Solfteinischen Staatsschuld von Seiten Danemarts in Berhandlungen mit demfelben — und Defter-reich — geffart werden mußte, ehe jur Uns-führung der Bestimmungen des Urtikels 5 bes Prager Friedens geschritten werden fonne.)

Mus einer Rotig in einer Berliner Correspondens der Breslauer Zeitung geht hervor, daß ein großer Theil der liberalen Reichstags-Abgeordneten aus dem fogenannten Nationalfonds, Abtheilung B., Diaten während ber Reichstags-Seffion erhalten haben. Bei der principiellen Auffaffung der Demofratie über die Diatenfrage wird es ia wohl feinem Bedenten unterliegen, dieje-nigen Boltsvertreter, deren Thatigfeit fur die Deutsche Ration aus dem befreffenden Fonds remunerirt worden ift, namhaft gu

Die Standarten der Landwehr-Cavalerie-Regimenter find gur ganglichen Gingiehung bestimmt worden und auch ichon theilweise bier eingetroffen, um im biefigen Beughanfe für die Butunft aufgestellt gu

- Das Programm der National-Libera. len in Breugen, ift geftern in den Organen der Bartei ericienen. Bir werden auf das-felbe gurudtommen; fur heute laffen wir das Schriftstud ohne weiteren Rommentar folgen. Es lautet:

Ale im vorigen Jahre der alte Bund gufammenbrach und die preußifche Regierung den ernften Billen befundete, das nationale Band zu erhalten und die deutsche Ginheit auf festeren Grundlagen berguftellen, da mar es und nicht zweifelhaft, daß die liberalen Rrafte - der Nation mitwirfen mußten, wenn das Einigungewerf gelingen und zugleich die Freiheitsbedurfniffe des Boltes befriedigen sollte. Um dieses Zweekes willen waren wir zur Mitwirkung bereit; möglich wurde fie erst dadurch, daß die Regierung von der Berletung des Berfaffungerechtes abließ, die von der liberalen Bartei fo nachbrudlich ber theidigten Grundfage anerkannte, daß fie die Indemnitat nachsuchte und erhielt. Die Dit. wirfung gu fichern, fonnten die durch den Berfaffungeftreit bedingten Gruppirungen innerhalb der Partei nicht genügen. Dem neuen Bedürfniß entsprach die Bildung der national-liberalen Bartei zu dem Zweck, auf den gegebenen Grundlagen Die Ginheit Deutschlands zu Macht und Freiheit bergu-

ftellen. Wir verkannten niemale das Schwierige der Aufgabe, im Bufammenwirten mit einer Regierung, welche Jahrelang den Berfaffunge Ronflitt aufrecht erhalten und ohne Budgetgefet verwaltet hatte, mit unvolltom. menen tonftitutionellen Baffen die freiheitliche Entwidelung gu fordern. Aber wir unterzogen uns dieser Aufgabe mit dem festen Willen, durch fortgesette ernste Arbeit die Schwierigkeit ju überwinden, und mit der Buversicht, daß die Große des Bieles die Thattraft des Boltes ftarken wird.

Denn une befeelt und vereinigt der Bedante, daß die nationale Ginheit nicht ohne Die volle Befriedigung ber liberalen Unfprüche des Boltes erreicht und dauernd erhalten, und daß ohne die thatkräftige und treibende Macht der nationalen Einheit der Freiheitssinn des Bolfes nicht befriedigt werden kann. Deshalb ift unser Bahl-spruch: Der Deutsche Staat und die Deutsche Freiheit muffen gleichzeitig und mit denfelben Mitteln errungen werden. Es mare ein verderblicher Brrthum, ju glauben, daß das Bolt, feine Fürfprecher und Bertreter, nur die Intereffen der Freiheit gu wahren brauchen, Die Einheit dagegen auch ohne uns durch die Regierung, auf dem Bege der Rabinetspolitit werde aufgerichtet merden.

unter einer und derfelben Berfaffung ift une die bochfte Aufgabe der Wegenwart.

Ginen monarchifden Bundesftaat mit den Bedingungen des tonftitutionellen Rechtes in Ginflang gu bringen, ift eine ichwere, in der Befdichte bisher noch nicht vollzogene Aufgabe; die Berfaffung des Mordocutichen Bundes hat fie weder bollftandig im Umfange, noch in endgiltig befriedigender Beife geloft. Aber wir betrachten das neue Bert ale den erften unentbehrlichen Schritt auf ber Bahn ju dem in Freiheit und Macht gefestigten Deutschen Staate. Der Beitritt Suddeutschlands, welchen die Berfaffung offen halt, muß mit allen Rraften und bringlich befordert werden, aber unter feinen Umftanden darf er die einheitliche Central-gewalt in Frage stellen, oder ichwächen.

Gine aus der Bermittelung der prattiichen Bedürfniffe hervorgegangene Berfafjung ift niemals ohne Mängel zu Stande gefommen, Diese wuchsen mit der Bahl der widerstreitenden Intereffen, doch war es stets ein Beichen gesunder Lebenstraft, daß die

beffernde Sand fofort ju wirten begann. Wir find dem Loofe menfchlicher Unvollfommenheit nicht entgangen, aber die Schwierigfeiten haben uns nicht entmuthigt und bie Mangel une nicht blind gemacht gegen Die guten Reime. Bie unfere Bartei im Entftehen zu beffern bemuht war, fo wird fie ununterbrochen und fcon im nachften Reiche. tage darauf hinarbeiten, die Berfaffung in

fich auszubauen.

3m Parlament erbliden wir die Bereinigung der lebendig wirfenden Rrafte der Ration. Das allgemeine gleiche, dirette und geheime Bahlrecht ift unter unferer Ditmirfung gur Grundlage des öffentlichen Lebens Bir berhehlen une nicht die Befahren, welche es mit fid bringt, fo lange Breffreiheit, Berfammlunge- und Bereins. recht polizeilich verfümmert find, die Bolts= foule unter lahmenden Regulativen fteht, die Bohlen bureoufratischen Ginwirfungen unterworfen find ; jumal die Berfagung der Diaten die Bahlbarteit beidranft. Aber da Die Garantien nicht zu erreichen maren, haben Die Gefahren une nicht abgeschreft. Um Bolfe liegt es jest, fur die Reinheit der Bahlen einzutreten; angestrengten Bemühungen wird es gelingen, feine Stimme mahrheitsgetreu gum Ausdrud ju bringen, und dann wird das allgemeine Bablrecht felbft das festeste Bollwert der Freiheit fein, wird es die in die neue Beit hineinragenden Erum. mer des ftandifden Befens wegraumen und die zugeficherte Gleichheit vor dem Befet endlich gur Bahrheit machen.

Bir find entschloffen, die Bundestompeteng gu befestigen und über alle gemeinfamen Ungelegenheiten auszudehnen. 218 Biel fdwebt une vor, daß die parlamentarifchen Funktionen des Staates möglichft vollftandig in den Reichstag verlegt werden. preußische Landtag foll fich nach und nach mit einer Stellung begnugen, welche in feiner Beife geeignet fei, dem Unfeben und der Birtfamteit des Reichstages Gintrag gu thun. Diefes Biel wollen wir auf dem verfaffungemäßigen Bege erftreben; bie es in Diefer Weife erreicht ift, muffen die beiden parlamentarifden Rorperfchaften ihre Befug. niffe mechfelfeitig achten und einen friedlichen Betteifer in der Erfüllung des eigenen Be-

rufes befunden.

Rach dem Beifpiele der preußischen Berfaffung haben die entfprechenden Unvollfom. menheiten in die Reichsverfoffung Gingang Muf beiden Bebieten find nun. mehr gleichzeitig und gleichmäßig die mefentlichen Reformen gu erftreben, welche die allein fichere Grundlage des öffentlichen Rech. tes gewähren. Ramentlich und vor Allem ift das Budgetrecht ju vervollständigen, damit der Bolfevertretung der volle Ginflug auf die Staategefchafte gufalle. Richt minder dringend find Wefete, welche eine wirtfame Berantwortlichteit für die Minifter und alle Beamten herbeiführen, auf der juriftifchen Brundlage, daß Jedermann für feine Band lungen einzufteben habe. (Soluk f.

Samburg. 12. Juni. Rach dem Boli. Beiberichte des "bam. Corr." wurde ein in England anfässiger Bole, welcher hier ca. 30,000 Gilberrubel in Westhpopieren umgu. festen beabsichtigte, die fich aber ale ein Theil derjenigen Papiere erwiefen, welche im Jahre 1863 aus der Bant in Warfchau entwendet, und in Folge deffen amortifirt find, verhaftet. Da derfelbe jedoch nachwies, daß er jene werthlofen Bapiere bon einem dritten Unbefannten in London gum Umfeg. gen erhalten babe, ohne deren Urfprung gefannt zu haben, fo wurde ihm gestattet ab. gureifen, nachdem ihm der Reft des Bapiers abgenommen worden. Bon den Papieren waren bereite ca. 5000 Rubel verausgabt. Die feiner Beit aus der Barfchauer Bant entwendeten Berthpapiere follen fich auf faft eine halbe Million belaufen haben.

Frantfurt a. M., 13. Juni. Gine große Angahl von Firmen, die theile langft, theile erft por Rurgem erlofchen find, haben fich aus dem gang einfachen Grunde erft jest aus dem Sandels Regifter ftreichen laffen, um der bevorftehenden Bewerbeftener gu entgehen. Diefen Umftand haben aus. martige Blatter fich mit der Bariation ergablen laffen, diefe Firmen feien preu. Benmiide und willens, ihr Wefchaft nach Stuttgart zu verlegen. Es ist fein mahres Bort daran, aber lehrreich ift es doch, gu feben, welche Mittel angewendet werden, um die hiefigen Berhaltniffe fo barguftellen, als waren fie jeit der Breugifden Berrichaft hoffnungslos. Aber am britten Bfingft-feiertage jog Alles von bier ju dem be-ruhmten "Balddenfest" in den Frankfurter Bald, ju dem acht-nationalen Frankfurter Boltsfest, wo fich mehr ale 15,000 Frant. furter gusammenfanden. Es war, ale wollte man an Luft und heiterkeit nachholen, was man im vorigen Kriegsjahre verfäumen mußte. Seit 1848, wo der Reichsverweser das Wälddenfest besuchte, war dasselbe nicht so massenhaft besucht, als diesmal.

Defterreich. Brag, 13. Juni. Der Bra. fident des Landesausichuffes, Fürft Muersperg, erflarte auf eine an ihn gerichtete 3n. terpellation, die Berhandlungen mit der Regierung wegen der Ueberführung der boh. mifchen Rroninfignien wurden eingeleitet, fobald der neue Schrant jur Aufbewahrung

derfelben vollendet fein werde.

Mus Betersburg wird den czechischen Blättern gemeldet, daß bei dem Gartenfest in Bowlowet Großfürst Konftantin die flabifden Bafte empfing. Das czedifche Buffi. tenlied mußte wiederholt gespielt werden.

Seute foll Kronftadt befucht und morgen die Rudreife angetreten werden.

Be ft , 12. Juni. Rach zehn Uhr Abends erfolgte die Abreife Ihrer Majeftaten, der Berren Ergberzoge und des gesammten Sof-Die Stragen, staates mittelft Geparatzug. durch welche die hoben Abreifenden fuhren. waren glangend beleuchtet, namentlich mar der Ofner Brudentopf brillant illuminirt Den gangen Beg entlang bildeten große Menschenmaffen Spalier, welche das Berrscherpaar enthusiastisch begriften 3m Bahnhofe maren die Minifter, Wichofe, Dagnaten, Unterhausmitglieder, der Burgermeifter, eine Deputation des honverevereine und ein gabireiches Bublifum erfdienen; bei ber Untunft des Saifers und der Roiferin erfcoll endlofer Bubel. Rach einer furgen Unfprache ertonten ununterbrochen donnernde Bubelrufe. Ihre Moj:ftat die Raiferin ftand all. feitig freundlich grußend am offenen Bagenfenfter, ber Raifer fehrte vom Coupe noch. male gurud, um fich bon den anmefenden Magnaten zu beurlanben; 3hre Majeftat Raiferin mar bon dem Enthufiasmus ber Bevollerung gu Thranen gerührt. Unter nicht enden wollenden Eljenrufen feste fich der Bug in Bewegung.

Frankreich. Paris, 12. Juni. Der Gaar empfing gestern Morgen vor seiner Abreife nach Fontainebleau eine aus nen Englandern, mei tene hier angefiedelten englifden Pfarrern und ihren Rirchendienern, zusammengesette Deputation, welche ihm eine bon 300 bier lebenden Englandern unterzeichnete Moreffe überreichte, worin bemfelben gu feiner Rettung berglich Glud gewünscht wird. Der größte Theil der hier lebenden Englander hat fich, mabricheinlich aus Mangel an Beit, bei diefer Manifestation nicht betheiligt. Der Cgoar redete die Deputation querft auf Englisch an, um ihr zu fagen, daß er beffer Frangofisch ipreche ale Englisch, und fagte ibr dann auf Frangöfisch, daß ihn die Sympathic, welche ihn

in der englischen Abreffe ausgedrückt fei, tief rühre, und daß fie dagu beitrag, die schmerzlichen Wefühle ju lindern, welche das Attentat in ihm erregt. Er fchättelte hierauf dem Bfarrer Torbes, dem Sprecher der Deputation, herzlich die Band, und er glaubte mabricheinlich, die Geremonie fei vorüber, ale ein anderer Pfarrer, Berr Davis, eine zweite lange Rede bielt, welche Der Czaar mit großer Geduld anhörte. Berr Davis überreichte ihm ein Buch,

welchem fich Uebersetzungen aus der Bibel in 120 Sprachen befinden, fo wie eine ins Chinefische überfeste Bibel, Run fcuttelte der Czaar, welcher diefe intereffanten Bucher wohlwollend entgegennahm, anch herrn Davis die Band, worauf die Geremonie ihr Ende erreicht hatte. Der Thronfolger ftand mahrend der gangen Beit hinter dem Stuble feines hohen Batere. - Die Konigin von Spanien trifft am 1. Juli bier ein. Gie

begiebt fich fpater nach Rom. - Es ift nicht begründet, daß die Schüler der Ecole de St. Chr, welche Bolen find, fich ge-weigert haben, ter Revne vom 6. anguwohnen - Ueber die Fahrt nach Fontaineblean erfährt man noch folgende Gingelheiten: Die Reife von Baris nach Fontainebleau murde rafch jurudgelegt. fand militarifder Empfang Ctatt. Stadt war festlich decorirt und mit Sahnen

geschmudt. Die hofwagen, welche auf der Bahn warteten, fuhren die hoben Berr-Schaften (Graf Bismard machte Die Fahrt ebenfalls mit). Man befuchte die malerifch. ften Buntte. Rach der Rudtehr wurden Man besuchte die malerifch. bas Schloß, der Bart, die Blumengarten und der Ranal befucht. Der Raifer und die Raiferin erklarten felbft den hiftorifchen Charafter eines jeden Gemaches des Schlof-

fce, wo befanntlich die Könige von Frank-reich oft residirten. Beim Eintritt in eines der Gemächer errothete die Raiferin. Es mar der Saal, wo ihr der Raifer verfprad,

die Beilchenkrone, die sie gerade auf dem Kopfe trug, in eine Kaiserkrone umzuwan-deln. Auf den König und auf den Kaiser schien der Ausenthalt in Fontainebleau ei-

nen fehr guten Gindrud ju machen. Gin Lunch fand ichlieglich Statt, an dem fich die Majeftaten, Fürsten, Bringen, Staats.

manner und das Gefolge, ungefahr fünfzig Berfonen, betheiligten. Es fcheint fich ju bestätigen, daß feine allgemeine Bereinbarung getroffen ift, und

mas Blätter, wie Figaro und Journal de Baris, von einem Befchluffe gur gegenseitigen Entwaffnung fabeln, wird ale jeder Begrundung entbehrend bezeichnet. Bahrend des Diners, welche Rouher den leitenden Miniftern der beiden fremden Fürften gab und zu welchem außer Lavalette und Mouftier auch Benedetti und Tallegrand geladen waren, bersuchte der Minifter des Innern mit dem Fürften Gortschafow über die orientalifche Frage eine tiefgebende Unterhal. tung angutnupfen, mas ihm jedoch nicht gelingen wollte, da der ruffische Premier die frangösischen Minister fo behandelte, als wolle er ihnen ju versteben geben, daß ein gewöhnlicher Dinifter des Raifers Rapoleon III. nicht viel gu fagen habe. Rur dem Staatsminifter Rouher gegenüber hat er eine Ausnahme gemacht. Auch Graf Bismard begegnete dem Staats. Minifter mit befon-

derer Achtung - Lord Stanlen ift in Baris

und hat dem Enilerieen. Balle beigewohnt.

Die Konigin Bictoria wird für nachften

Sonnabend erwartet, nach anderen Berichten Man ergablt, der Dof erst am 22. d. habe geftern defhalb feine Promenade Balde bon Fontainebleau gemacht, weil die Polizei einen Bolen fignalifirt habe, der mit bofer Abficht nach Fontainebleau gegangen mare, ohne daß fie feiner habhaft merden fonnte. Der Grund, warum der Sof feine Luftfahrt im Bolde von Fontainebleau gemacht, ift einfach der, daß die Beit dagu fehlte, indem der Cgaar icon mit bem Gieben-Uhr-Buge nach Deutschland mußte.

- Graf Bismard war im Theater des Barietes um fich Offenbach's Grand-Duchesse de Géroldstein anguschen. Später promenirte er auf dem Boulevard. fdmargen Frad und fdmarge Sofen trug und nichts Beiges an hatte, ale feine Cravatte, fo erfannte ibn fast Diemand. Geit man übrigens den Grafen in feiner weißen Uniform gefeben, tonnen fich die Barifer denselben nur noch ale Guiraffier benten.

Barifer Blatter ergablen, daß por einigen Tagen ein Berr, der einen fleinen Betteljungen an der Ede der Rue de la Baig und des Boulevard des Capucine liegen fah, bervortrat, fich über ihn beugte und demfelben, ale er ihn fest eingeschlafen fand, lachelnd eine Gilberminge in die Sand ftedte. Der Berr hatte fich lange entfernt, als der Betteljunge erwachte und mit Staunen und Entzüden das Beld betrachtete. Die fleine Scene wac nicht unbemertt geblieben, man hatte dafür geforgt, daß der Befchentte nicht etwa im Schlafe noch wieder

bestohlen werde. Der Geschentgeber mar -ber Rron pring von Breugen.
Spanien. Die Bilgerfahrt der Rönigin
Isabella nach Rom war vorzüglich durch Geldnoth behindert, jumal die Ronigin nicht mit leeren Tafchen erfcheinen durfte. Der "Rord" erfährt nun, daß Adolph Fould es war, welcher die nothigen Gelder ju der Fahrt herbeifchaffte, fo bag 3hre tatholifche Dajeftat in ben erften Sagen des Juli mit großem Befolge aufbrechen wird; ob die Din- oder erft die Rüdreise, und dann mit dem Bapste, über Baris geht, hangt noch von Berhandlungen mit dem Batican und

den Tuilerieen ab.

Amerita. Die Untersuchungs. Commif. fion des Congreffes gegen den Brafidenten bringt wenig Paltbares vor. In Betreff Begnadigungen, über welche General Butler fo gewaltigen garm machte, ift man auch der Cache nenerdings auf den Grund getommen. Es beftand im Rorden eine vollständig organifirte Gefellichaft, die gegen Bergutung von 300 Dollars jedem Belicbi. gen Amneftie auswirtte. Die Empfehlungen dazu gingen von radicalen Congreß. Man-nern aus. Daß der Prafident der Sache vollständig fremd war, hat die Unterfuchung gur Befriedigung der Commiffion ergeben. Dasselbe hat fich in Betreff der Landereien ermiefen, die er widerrechtlich ihren fruberen (füdftaatlichen) Besitern restituirt haben follte. Das Brivatleben Johnson's ift ebenfalls einer grundlichen Brufung unterworfen worden; geheime Bolizei, Dienerschaft und des Brafidenten eigener Cohn wurden fpegiel megen des oft erhobenen Bormurfes der Eruntfucht vernommen. Bie ce beißt, hat der Brafident, feit er feine Bohnung in dem White House genommen, feine Spiri. tuofa mehr genoffen.

#### Lokales und Provinzielles.

Danzig, 15. Juni. (Militairisches.) Durch ben am 20. b. M. bier eintreffenben herrn Festungs Inspekteur General b. Rleist wird bie Art bes Umban bes Dlivaerthore endgiltig festgestellt wer-

(Der Boftamtwärter Berg) hat umfaffenbe Geftändniffe abgelegt, nachdem bie Argu-mente sich jo häuften, baß teine Zweifel mehr über seine Thaterschaft waren. Seit brei Jahren hat berselbe bereits Poststude während bes Nachtbienftes geöffnet und fich beren Inhalt theilweise angeeignet. Gine Menge feine Sagen, Brechwertzenge, Rabeln mit ben verschiedensten Gorten Zwirn u. f. w. welche in feinem Dienstpult vorgefinnben find, jeugen bavon wie bie Spuren ber Gewaltthat fo unscheinbar als möglich ausgeführt und hinterher verbeckt worden find. In einer Urne fand man einen großen Borrath von unterschlagenen Werthfachen.

(Entflohen.) - Der bei dem Boft-Umte in Ratel beschäftigte Bofterpeditions. Behilfe Mareti hat fich nach Unterfologung von 3 Geldbriefen, im Werthe von 286 Ehlrn., aus bem Staube gemacht.

(Der hafen) — von Reufahrwaffer ist ziemlich start mit seewarts eingegangenen Schiffen besetzt. Um 13. dis. Mts. spät Abends traf die zur Royal-Jacht-Club und nach Sull gehörende Berguügungs. Dampfjacht "Ileis" ein. Das Schiffchen liegt an der Mörenschanze. (Sanitätliches.) Gegen diesenigen

Eltern und Pfleger, deren Rinder an den Boden erfranft oder gestorben find, und bei denen es sich herausgestellt, daß sie nicht ge-impft, wird nunmehr auf Grund des §. 54 des Sanitäts - Regulativs vom 8. August 1835 unnadfichtlich mit Strafe vorgegangen merden.

- (Beute bor einem Jahre), am 15. Juni, fand der Ausbruch des für Breu-Ben fo glorreichen Rrieges ftatt. Breugische Truppen rückten in der Racht jum 16. bei Riefa, Dahlen und Burgen ein. Brand der Elbbrude in Riefa. - Bring Friedrich Rarl überschritt die jachfifche Grenze bei Lobau.

Bogel von Falkenftein marfdirt nach Sannover und der Konig von Sannover fludtete mit feiner Urmee nach Göttingen.

(Leiche.) Beim Ablaffen ber Rabaune fanb man in bem Flugbette unweit Alifchottland bie Leiche eines im Winter in Ohra verungludten 10fährigen Madchens auf, welche nun mehr von ben Eltern beerdigt worben ift.

(Der Grandberg) - in der Rabe bes Bürger - Schütenhanfes in der Allee eine ergiebige Quelle für grandbedurftige Bauunternehmer, dürfte febr leicht, wenn nicht bald Abstellung eintritt, Menfchenleben fors dern. Bahrend die Fuhrlente den Grand vom Fuße des Berges entnehmen, bildet fich am oberen Theile desfelben ein Abhang, der fich lofen, herabsturgen und fo gur Ber-Schüttung führen tann. Dem Befiger Des Berges dürfte anzurathen fein, den Grondentnehmern, den oberen Theil des Berges an-

(Statistisches.) und Auswanderungen im diesfeitigen Regierungebegirt im verfloffenen Jahre liefern folgendes Bahlenergebniß. Es manderten 24 Berfonen ein, davon tommen zwei auf den Rreis Berent, 1 Rreis Carthaus, 12 Stadtfreis Dangig, 8 Rreis Elbing und 1 Berfon auf den Rreis Marienburg. Es wanderten dagegen aus 614 Berfonen und zwar aus dem Rreise Berent 1, Carthaus 182, Stadtfreis Danzig 38, Landfreis Danzig 5, Kreis Elbing 13, Marienburg 18, Reuftadt 356. Um ftartften ftellt fich danach die Answanderungeluft in den Rreifen Carthaus und Reuftadt heraus, mogegen fich im Rreife Br. Stargardt Diesmal fein Auswanderer vorfindet, und bort das Gpruchwort "Bleib' im Lande und nabr' dich redlich!" gur Beltung gefommen gu fein icheint.

- (Briefen) - aus der Stadt Bannover entnehmen wir, daß es fich bafelbft möglichft erträglich leben lagt. Die Bevolferung ift im Allgemeinen freundlich und entgegenkommend (von Robbeit namentlich in der untern Bolteftuie fast teine Spur); Die Breife der Lebensmittel mit Ausnahme von Kartoffeln und Fischen, billig, hauptfächlich die der Materialwaaren, Caffee, Buder 2c. wogegen die Breife der Wohnungen mit den

unfern in ziemlich gleicher Bobe fteben. (Gerichtsfigung, am 13. Juni. (Schluß)
7) Der Rriminalgefangene Johann Tatidewsti, welcher bagu benutt worden war, bas Bimmer ber Schuldgesangenen zu reinigen, hatte sich bei biefer Gesegenheit eine Flasce Branntwein zu berschaffen gewußt und sich auch sonk sebr gutlich gethan. Der Gesangenausseher herr Eschenbach bemerkte ben Justand best T. und bessen Abstickt, bie gefüllte Flasche in feine Belle ju fcmuggeln und forberte T. auf bie Flasche gutwillig abzuliefern. Tatidemeft verweigerte nicht nur bem Anffeber ben Gehorfam, sonbern wiberfette fich bemfelben obenbrein mit affen Rraften, weshalb es nur ben vereinten Bemilbungen zweier Auffeber gelang den T. jur Raifon ju bringen. Der hobe Gerichtshof verbangte über Tatichewsti eine Zusabstrafe von 6 Bochen Gefängniß. 8) Der Schuhmachermeister Urban wird wegen

wörtlicher und thatlicher Beleibigung ber Schut-leute Schlichting und Bett, welche fich im Dienfte befanden, mit 4 Wochen Gefängnif be-

9) Der Ginwohner Abel wird von ber Antlage

wegen Solzbiebstable freigesprochen.
10) Dec Arbeiter Beinrich Schod wurde wegen Muheftörung jur Rachtzeit von bem Schutymann Berrmann in St. Albrecht arretirt, widerfeste fich hierbei und griff ben Schutymann thätsich au, weshalb berselbe ju 14 Tage Befängniß verur-

11) Das Dienstmädden Maria Rein wurbe wegen Diebstahls eines Rleibes gn 14 Tage Ge-

fängniß verurtheilt. (Bittoria. Theater.) Bir wollen hiermit gang befondere auf die Gonntage-Borftellung aufmertfam maden, in ber eine allerliebste Novitat von Arthur Muller bem Berfaffer der Berschwörung der Frauen, gur Aufführung tommt: "Ein annectirter Reu-Breuge a. D. auf bem Exercierplas." Diefes Stildchen, welches fich durch den reigenden humor mit dem es geschrieben, den beften Broducten feines talentvollen Berfaffere murbig gur Seite ftellen lagt, ift feit geraumer Beit tägliches Repertoir-Stud des Ballner-Theater und gablt ju den beliebteften Dovitaten. Ferner wird das draftifche Luftfpiel : "Rezept gegen Schwiegermutter" gegeben "Regept gegen Schwiegermutter" gegeben und die fich fo liebenswürdig empfehlenden "10 Madchen"

- Ronigsberg. Der Polizeiprafident v. Leipziger ift zum Regierungsprafidenten des Osnabruder Bezirts in der Proving hannober ernannt worden. Als feinen Rachfolger bezeichnet die "Dftpr. Big." Berrn gandrath v. Brandt in Danzig.

Literarifches.

Ban bus un in bei Fromm' bon Rarl Bornewiet. (Schlug.) — Bir Dangiger befinden une dem Blattdeutschen gegenüber in einer ichwierigen Lage. Die Großeltern fprachen es im Rath und au der Borfe und etwas früher ergingen fogar obrigteitliche Berordnungen in diefem Dialett. (In Lemans "Brovinzialrecht von Beftpreußen" Bb. 3 S. 286-95 ift eine lange "Berordnung wegen des Landes Bela" erlaffen vom Rath Bu Dangig 1583 in plattdeutscher Sprache obgedrudt, welche fich beinahe bequemer lieft ale die gleichzeitigen hochdeutichen Schriften.) Bur Beit ift der Dialett meder an der Borfe gebräuchlich noch gilt er sonst für "anstän-big," gleichwohl versteht ihn wohl Jeder und mindestens 50 Brogent der Einwohner fprechen ihn ausschließlich. Es ift freilich nicht gang der Schriftdialett des Blattdente

fchen, ben wir auch in ber une vorliegenden Ergablung finden. Diefen muffen mir au-Berhalb des Werderthores fuchen, mahrend wir außerhalb des Rengarter- und Dlivaerthores, aber ichon giemlich weit ab von der Stadt, noch einen britten Berwandten finden werden. Der in feinem Bortichate am reichften, in feiner Ausbrudemeife am ternig. ften bleibt übrigens der Dialeft in den Danern Dangige, mit welchem man fich wohl durch das gange plattdeutiche Deutschland Schlagen fonnte. Man wird vielmehr Borter haben ale man braucht, entbebren mird man, fobald man ein gang eing feffener, eingefleischter Städter ift, nur wenige land.

wirthichaftliche Ausdrüde.

Die gemuthvolle Ergablung von Borne-wied "Tau his un in dei Fromm", welche fich übrigens leicht meg lieft, mas fein fleiner Borgug für Sochdeutsche ift, ruht auf einer Anschauungsweise, welche eben nur plattdeutsch mit solcher Naturmahiheit ent-widelt werden tann. In hochdeutscher Sprache murde ber Entschluß Wilhelms noch mancherlei Brufungen, angenehmen und bittern Erfahrungen, großen Erfolgen und fleinen Taufdungen, die faliche thörichte Belt der Stadt, von fid) zu werfen und auf das fleine Dorf und in das Dofmefen feines Schwiegervatere jurudzukehren, freier Bauer fein Leben gu ichließen ober vielmehr nochmale neu gu beginnen, ein pfychologisches Rathsel fein, beffen Auflösung im Roman eines großen Apparate bedurft batte. Derfelbe wird dadurch fehr befchrantt, daß Wilhelm immer, auch als Gelehrter, ein platideutsches Bauernfind bleibt, daß er plattdeutsch fpricht und plattdeutsch dentt, daß die große Welt der Bauptftadt und die Bunder Italiens den Rern feines Befen nicht berühren und tie außere Beftalt feines Beiftes menigftens vor dem Lefer nicht verandern. Man wird das Buch gewiß nicht unbefriedigt aus der Sand

Bon Georg Storm in Hannover, deffen "Select tales" wir fürzlich anzeigten, ist ein weiteres Wert: "Materialien zum Ueberseten aus dem Deutschen in das Englische" eridienen, in welchem fich der Berfaffer die Aufgabe gestellt hat, den Lehrer der Correc-tur der ichriftlichen Arbeiten des Schülers gu überheben und diefelbe dem Schüler felbft Berftandniß befordere und das Gelern e gegen die Flüchtigkeit des Gedachtniffes ficherer ftellen muß. Die Stücke find anziehend und lehrreich und die Bocabeln mit außerster Sorgfalt beigefügt, fo daß bei confequenter Durcharbeitung der 120 Seiten (Breis 10 Sgr.!) ein Lexicon nicht erforderlich ift.

Der Beruf des Saufes und der Schule in dem Berte driftlicher Erzichung, Bortrag von R. Steinmet in Sannover. Der Berf., Inspector des Lehrerseminars, findet das Fundament der hauslichen Erziehung im Behorfam und die Schule völlig machtlos wenn die häusliche Erziehung dahinfallt. Das Beiligthum der Schule ift die Bucht der Bahrheit. Gehr warm fpricht fich der Berf über die perfonlichen Berührungen amifchen Lehrern und Eltern aus, deren Mangel in ben großen Städten ihm mit vollem Recht ein fcmerer Schaden des modernen Schulwefens icheint. "Eltern fennen die Manner nicht einmal von Ansehen, denen fie ihre theuerften Shape anvertrauen, mahrend fie nicht 5 Thaler ausleiihen wurden, ohne fic ben Dann erft angufeben, bem fie ein fol.

ches Capital in die Bande geben mollen." Seigigte Friedrich des Gr. von Franz Rugler. — Birklich gute, wirklich populare Bücher können sich beschäftigen womit sie wollen, sie gewinnen immer einen großen Leferfreis. Das befannte "Ausfüllen einer Rude", das "einem langft gefühlten Be. durfniß Entfprechen" ift für fie nicht vorhanden. Geit 80 Jahren tann man in Deutschland wohl nicht fagen, daß eine, felbft eine gute Befdichte Friedrich b. Gr. bon irgend einem Umfange noch fehle, es giebt folde von jeder Quantitat und Quali. tat, bis ju der noch fort und fort in gabilofen Banden ericheinenden bes Englander dennoch liegt une b Und arinie. Lieferung bes genannten Buche von Frang Rugler hier ichon in ber fechstein Aufeinen geficherten Blat erworben und wird benfelben behaupten, benn es ift ein echtes Boltebuch, fo warm und herglich, fo traftig und angenehm, fo breit und fo fnapp geschrieben, wie es das Bolt braucht als mabihafte gesunde Lecture. Wir machen einstweilen befonders auf die mahrhaft rührende Schilderung der befannten Rrifis in dem Berhaltniß zwifchen Friedrich und seinem Bater aufmerksam und werden später auf das Wert — dem für den billi-gen Preis von 27 Sgr., 9 Liefr. à 3 Sgr., eine prachtvolle Gratisprämie und ein fconer Stahlftid, Bortrait Friedrich des Großen nach Schadow, beigegeben wird - gnrud-

Rleine Mittheilungen. - Die Cholera graffirt gegenwärtig auf

ber Befitufte Gudamerica's bon Rio de Janeiro an bis Buenos Ahres, eine Strede bon 450 deutschen Meilen, in allen Safen mit Ausnahme des einzigen Safens von Montevideo, der fich gegen alle Berührung bon Brafilien oder Buenos Uhres aus durch Die strengste Quarantaine verschloffen hat.

Diefe Beft befteht aber auch noch in großem Magftabe in allen Flughafen des Uruguah und Barana bis hinauf in das brafitianifche Rriegslager, von welchem fie ausgegangen ift in Folge der folechten Berpflegung der Armee und gang befonders der ungureichen= den Behandlung in den Kriegslagarethen und oberflächlicher Beerdigung der Todten, welche in vielen Fällen durch das fehr gemachsene Flußwaffer aufgededt und fortge. fcmemmt worden find.

- Filr die preufische Flotte wird an der Themse jest eine Bangerfregatte gebant, bie urfprunglich für die turfifche Regierung bestimmt gewesen mar und eines ber allerftartften Rriegeschiffe ju werden verspridt. Bei einer Lange von 355 Fuß 10 Boll und einer Breite von 60 Fuß wird ihr größter Tiefgang 261/2 Fuß betragen. Die Starte des Pangers ift auf 8 Boll berechnet. Tonnengehalt : 5938 ; nominelle Pferdefraft 1150. Die Bangerung mird fich auf beinahe 7 Buß unter der Bafferlinie erstreden. Ihre Be-maffnung foll ans 30 Befchüten bestehen, darunter viele 1000 Ctr. fcmer, die ein 50 Ctr. fcmeres Befchof fchleudern tonnen, und allefamt fo gestellt, daß fie jeden Binfel des Borigontes werden bestreichen tonnen. Diefes gewaltige Rriegeschiff wird den Ramen Bilhelm I. führen.

- Der unermegliche Umfang, den der Briefpoftvertehr in London in den letten 30 Jahren angenommen, findet eine Illuftration in folgenden, amtlichen Musweifen entnomme. nen Bablen: 3m Jahre 1839, dem Jahre vor Ginführung des allgemeinen Bortofanes von 1 d betrug die Bahl der Local - Briefe 12,480,000, fprong aber ichon im nächften Jahre auf 20,372,000, im Johre 1844 betrug ihre Angahl bereite 27,000,000, neun Jahre fpater, im Jahre 1853, finden wir 43,000,000 verzeichnet, das Jahr 1858, das dritte Jahr nach Einführung der Districtspostämter, sigurirt mit 58,104,000 und 1862 mit 71,961,000 Localbriefen. Im Jahre 1865 berechnete man 90,000,000 Lotalbriefe und weiter 90,000,000 aus der Proving und dem Auslande. Täglich werden im Durch. schnitt 560,000 Briefe und ungefahr 55,000 Beitungen und Buchpadete durch die Brief. trager abgeliefert. - Bie unendlich wirde der norddeutsche Briefpoftverfehr bei der allgemeinen Boltebildung in Deutschland erft fich fteigern, wenn endlich ein Gilbergrofchen-Tarif, ahnlich dem englischen Bennyspftem, eingeführt würde.

- Gin früheres Dienstmadden der Tho. de'ichen Famili. in Groß. Campen ift jest in Altona verheirathet; diefe Frau wurd im vorigen Commer mehrfach über die Familienverhältniffe der Thode's in Altona vernommen, namentlich auch über ben Charatter des Timm Thode. Ihre Ausfagen lauten in teiner Beife gunftig fur denfelben. Jest hat die obergerichtliche Untersuchungs-Commisfion diefelbe nach IBehoe berufen, um bort

ihre Musfagen gu wiederholen.

- Ueber die Bohmischen Schlachtfelder geht der amtlichen "Wiener Zeitung" noch folgender Bericht zu: Ueber den Buftand der Gräber auf den Böhmischen Schlachtfeldern find in der legten Beit ebenfo unwahre, als entftellte Details in die Deffentlichkeit gelangt. Namentlich machte eine Rotig die Runde durch die Journale, welche den Buftand die. fer Graber ale im höchften Grade vermahrloft bezeichnete und auch hervorhob, daß in Folge des aus den Schachten ausftromenden Leichengafes bereits zahlreiche Krantheitsfälle mit rafchem tödlichem Berlaufe unter den in ber Gegend des Schlachtfeldes befchäftig. ten Feldarbeitern vorgefommen feien. Bie aus ben diesfalls an Ort und Stelle gepflogenen Erhebungen hervorgeht, find diefe eben angeführten Details rein erfunden, indem weder im Rayon der Schlachtgefilde bei Roniggrat, noch bei Koniginhof irgend Jemand bei der Feldarbeit erkrankt und in Folge des, sen and gestorben ware. Bas die Gräber und Schachten anlangte, so ist es eine allgemeine Erfahrung, daß unter dem Ginfluffe der im Berbfte, Winter und Fruhiahre gablreicheren athmofpharifchen Riederfclage felbft vorichriftemäßig bereitete Graber auf allen Leidenhofen Ginsenkungen bemerken laffen: Erscheinung steht mit der ichreitenden Berwesung in unmittelba-rem Busammenhange und muß dem-gemäß das Eintreten derfelben bei den auf den Schlachtfeldern befindlichen Schacht. grabern um fo mehr in Ausficht genommen werden, ale daselbft, bei dem Drange der Berhaltniffe, drei bis vier Reihen Leichen über einander gelegt werden mußten. In Borausficht deffen wurden jedoch bereits im Mars d. 3. die im Rayon ber Schlacht. felder gelegenen Behörden angewiesen, fofort bei Gintritt der froftfreien trodenen Bitterung die mit fo großem Erfolge begonnene und im October v. J. beendete Desinfection des Schlachtfeldes (durch Irrigation der Graber mit einer Löfung von Cifenvitriol) wieder aufzunehmen, fo wie unter Aufnahme ausgiebiger Arbeitetrafte auf den Grabhügeln frische Erde bis jur Bohe von 2 bis 3 Fuß aufführen zu laffen. Beide Daßnahmen gelangten auch sofort zur Ausführung. Nachdem es sich auch gleichzeitig berausgestellt hatte, daß Erdhilgel, in welden Pferde-Cadaver berfcharrt maren, von Enobensammlern aufgewühlt murden, fo ergingen diesfalls die gemeffenften Beifungen an die Unterbehörden, mit Aufbietung aller

Rrafte einem folden gefährlichen Unfuge in energischefter Beife entgegengutreten. Die bon Seite ber Regierung bereite borlangft angeordneten Dagregeln werden hoffentlich auch in den weiteften Rreifen volle Beruhigung darüber gewähren, daß fie in Butunft auch bom fanitate-polizeilichen Standpunfte in diefer Richtung nichts außer Acht laffen wird, wogn fie die Bietat gegen die gefallenen Rieger allein ichon mehr als genugend veranlaffen mußte.

#### Sandel und Berkehr.

Il ni ft er dam, 14. Juni. Getreidemartt. (Schlußbericht). Beizen und Roggen unver-andert, fille. Raps pr. Oftober 68. Rubol

pr. Oftober-Dezember 373/4.

Samburg, 14. Juni. Betreidemartt Beigen loco gedrudt, auf Term. ftart weichend. pr. Juni 5400 Bfund netto 159 Bantothaler Br., 158 Gd., pr. Juli-August 146 Br. und Gd. Roggen soco behauptet, pr. Juni 5000 Pfd. Brutto 110 Br., 109 Gd., pr. Juli-August 99 Br., 98 Gd. Hafer felbe ruhig. Del fehr fille, loco233/4, pr. Oftober 247/8. Spiritus Raufer gundhaltend. Raffee feft. Berkauft 3000 Sad Laguanra. Nach Berichten aus Rio de Janeiro betrugen die Befammtvertäufe feit letter Boft da felbft 60,000

Sad. — Sehr schönes Wetter. Liverpool (via Hang), 14. Juni. (Bon Springmann u. Comp.)
Baumwolle: 12,000 Ballen Umsat. B. Wochenumsat 60,960, jum Export verschen 1920 miestlich exportist 27,067 Kons. tauft 14,930, wirklich exportirt 27,067, Ron-fum 42,280, Borrath 861,000 Ballen.

middling Amerikanische 113/8, middling Orleans 113/8, fair Dhosserah 91/4, good middling fair Dhosserah 85/8, middling Oholserah 81/4, Bengal 71/2, good fair Bengal 77/8, Rew Domra 91/4.

Stettin, 14. Juni. (St.-Anz.) Beisen 85 — 92, Juni 903/4 Br., Roggen 60 — 62, Juni 60 bez. Rüböl 111/4, Juni 111/6 Br., Spiritus 201/2—1/12 bez. Juni 201/12.

Juni 201/12 3.

Berlin, 14. Juni. (St. Ang.) Beis loco 78-91 R nach Qualitat, Licferung pr. Juni 81-82% bez., Juni-Juli 791/2-80 % bez., Juli-August 75 % bez., September-Oftober 691/2-69-691/2 % bez. Roggen loco 79-83 & 60-64 %

ab Rahn bez., defetter 55 Re ab Rahn bez., pr. Juni 59½ – 58¾ – 60¼ Re bez., Junis Juli 58% – 57¾ – 59½ Re bez., Julis Aus gust 55¼ – 54½ – 55½ Re Bez., Septembers Oftober 54 – 53¼ – 54 Re bez. Det. Mov. 521/2 Re. bez.

Berfte, große und fleine, 46-53 94

pafer loco 27 — 32 Re, böhm. 30—1/2 Me bez., pr. Juni u. Juni Juli 281/4—1/2 Ne bez. Juli August 271/4—28 Re bez., September-Oftober 26 Re bez.

Erbfen, Kochwaare 60-66 Re, Futter-waare 54-60 Re.

Rüböl loco 111/2 A Br., pr. Juni Juni-Juli u. Juli-August 1111/24—8/12 Aebed., September-Oftober 115/8—2/3 Rebed., Oftober- Robember 1117/24 Re beg.

Leinöl loco 131/4 Re.

Spiritus loco ohne Gag 20%-

Spiritus loco ohne Taß 20% – 11/2, Me bez., pr. Juni u. Juni-Juli 1911/12 bis 201/6 Me bez., Juli-Angust 20—1/6 Me bez., August-September 201/24—8/12 Me bez., September-Oktober 188/6—19 Me bez., Oktober November 172/3—18 Me bez.

Danzig, 15. Juni 1867. Bahnverkäufe.
Weizen, hellbunt, sein und hochbunt: 124/25—126 ft. 100, 1021/2, weißbunt 105—1021/2, 106—107 He., 127—129 ft. 105, 1071/2—1071/2, 110, weiß 1121/2, He.; 130—131/24, sein 1121/2,115 He. Weizen: bunt, dunkelbunt und abfallende Qualität bunt, dunkelbunt und abfallende Qualitat ount, dunkelbunt und abfallende Qualität 118/19—121/22 A., 86, 88—88, 90 Gr., 122/23—124/5 A. 90., 921/3—921/295, Gr., 126—127 A. 95, 971/2—971/2,100 Gr. 708 S. V. preuß. W. Scheffel einzuwiegen.

Noggen, 118—120 H. 76 — 77 Gr; 122—124 H., 78—79 Gr. 79

Gerfie, fl. Futter= nom. 98/100—103/4 18. 52—53 In yer 72 tl. yer Schff. einzu-wiegen.— Gerfte,kl Malz-nom. 101102—104€t. 54, 55-551/2 56, Syn 106 - 108 th. ohne Bufuhr yor gemeffenen Scheffel. - Berfte gr. Malz nom. 106—108 &. 55 — 56. 57 Scheffel. einzuwiegen. 110 th. 57 58 Fgr. yer 72 th. yer

Dafer 38 - 41 Syr. yor 50 to. yor

Scheffel einzuwiegen.

Erbsen, weiße Roch 771/2-80 gen abfallende 65 - 68, 70 gen 700. mr Scheffel einzuwiegen. 8000 % Tr.

Spiritus: 21 1/6 Rc

Für Beigen gedrudte Stimmung. Die bertauften 170 Laft erreichten ziemlich geftrige Breife.

Bedungen murde: für gut- und hellbunt 125 th. R 651, 131/2 th. roth R 680, 128 th. R 685 per 5100 th yer Laft.

Roggen nicht gehandelt. Thorn paffirt nach Dangig vom 12. bis incl. 14. Juni :

1354 Laft Weigen 54%, Roggen.

Erbfen. Safer. 51/6 11 Leinfagt.

2 " Widen. 15/6, Bohnen. 442 Centner Sanffaat.

Mohnsaat. 39495 fichtene Balten und Rundhols 1557 eichne Balten. 7126 Gifenbahnichwellen.

1455 Laft Bohien u. Tannholz. 338 Schod Felgenholz. 60 Klafter Brennholz. Wafferstand 4 Fuß 7 Boll

Schiffslitten.

Reufahrwaffer, 15. Juni. Wind: S. Angetommen:

Dit, Klazina, Terranowa, Schwefel und Guter. - Hinrichs Elzina, Methel, - Mulder, Hermanus Gerhardus, Burntissand, — Lemke, Pfeil, Ohsart, — Meher, Margarethe, Charlestown, — fämmtlich mit Kohlen.
— Preston, Laoh Havelock (D), Villau, seer.
Gregolt:

v. Riegen, Johannes nach Behmouth, - Gorenfen, Betrine nach Mog, - Madney, Milling nach London, - Anderfen, Dagmar nach Riel, - Clauffen, Caroline, - Erich-fen, Cecilie, - Chriftianfen, Brobrene, -fammtlich nach Norwegen mit Getreibe. -Danfcheweln, Unna Dorothea nach L'Drient, - Lübde, Breslau nach Chields, tow, Hoffnung nach Hand Syletos, — Banthos, Commus, Berfuch nach Bordeaux, Kagel, Th. Behrendt nach London, — Lamm, Otto Lind nach Portsmouth, — Meher, zwei Gezüsters nach Apperziel fämmtlich mit Holz

Bieder gesegelt; Bofler, Johanna Chriftine, - Slangen.

berg, Onruft.

Untommend:

1 Schiff.

Lascikel 113. Gine Criminalgeschichte bon Emil Gaboriau.

Wirft Du, fagte die Mutter, Deinen Batten befihalb weniger lieben? - nein! ober wird er befihalb minder gludlich fein? - nein! Bas fürdieft Du alfo, mas gogerii Du?

Balentine wußte no nicht zu faffen, fie tannte ihre Mutter nicht mehr. Das war jene ftold , anzugängliche Frau, die burchaus fein Bugestandniß machen wollte, wenn es fich um Pflicht und Ehre handelte! Balentine mußte noch nicht, ju welchen de-muthigenden Bugeftandniffen fich ein Demiffen herablagt, welches Gelbftfucht und gefährdete Intereffen verblenden. Gie abnte noch nicht, welche furchtbare Qualen das Elend Denjenigen bereitet, benen es an bem Muthe fehlt, fich demfelben mit Unftand gu unter-terwerfen. Die Borftellungen und berechneten Cophismen der Grafin hatten Balentinene Entichluß ichwerlich erfcuttert, aber fie traute fich die Rraft nicht gu, den Thränen ihrer Mutter gu widerfteben, die, ale fie lah, daß nichts verfangen wolle, vor ibr auf die Rnie fiel und mit aufgehobenen Sanden bat, fie gu retten. Aufgeregt wie nie im Leben, von den widerstrebendften Empfindungen ericuttert, wollte Balentine weder augenblidlich versprechen, mas von ihr verlangt wurde, noch es ganglich versagen. Sie fühlte es wol, daß dem Zugeständniffe, das man ihr entreißen wollte, die Reue auf dem Juge folgen werde; aber mas follte fie thun? Sie bat ihre Mutter, ihr wenigstens einige Stunden Bedentzeit ju laffen. Ginige furge Augenblide der Ueberlegung ju verweigern, unterfing fich Grafin La Berberie nicht. Der Streich hatte getroffen. Seine Birtung hatte in das Begentheil umschlagen muffen, mare fie auf unverzüglicher Enticheidung befanden.

Du begehrft es, fagte fie, nun gut ich ziehe mich gurud und verlaffe mich darauf, daß Dein Berftand, vor Allem aber Dein Berg, Dir fagen wird, mas Du thun folift, wo Du nur zwischen einem nuplofen Widerftande und der Rettung Deiner Mutter gu

Damit entfernte fie fich, allerdinge innerlich entruftet, immer jedoch in voller Bubersicht. Balentine tämpfte einen schweren Kampf. Blaß, beinahe verstört, erwachte sie Morgens; sie war schon zu dem Geständnisse ihrer Schuld entschlossen, im Falle die Grafin darauf bestand, ihr ihren Brautigam vorzuftellen. Als diefer aber Abends tam und das Ange der Mutter drobend jeden ihrer Blide, jeden Bug ihres Antliges übermachte, da fehlte es ihr an dem Muthe. Sie nahm fiche noch immer vor, gu

Morgen foll es gefchehen! fagte fie bei

fich - fpater - nachftens. Das Alles entging der Grafin nicht, flofte ihr aber feine Gorge mehr ein. Die alte Dame wußte es vielleicht aus eigener Erfahrung: fobald man eine Sandlung, die une schwer antommt, einmal aufschiebt, ift man verloren; man vollbringt fie nie. malig gewöhnte fich Balentine an Fauvel's Unwesenheit, welche fie in eine gang neue Lage verfette, benn er hatte taufend garte Aufmertfamteiten für fie und tam jedem ib= rer Bunfche, bevor fie ihn noch aussprach, Buvor. Done ihn gu lieben, fühlte fie, daß feine Rabe ihr unentbehrlich fei. Bahrend der junge Ingenieur Balentine den hof machte, hielt die Grafin ein gang berandertes Benehmen ein. Sie drang nicht mehr auf Entscheidung; fle ließ es nie mehr gu einem Streite mit ihrer Tochter fommen und betheuerte täglich hundertmal unter Thranen, baß fle Balentine gu feinen Entichluge brangen werde. Aber fie jammerte fortwährend über ihr Elend; fie minfelte, ale ob fic fcon fur den nachsten Abend teinen Biffen Brod hatte, hatte Beranftaltungen banach getr aber ihre Beranstaltungen danach getroffen, daß bie Gerichtsdiener formlich Jago auf sie machten. Zahlungsauflagen und Pfändungen überschneiten La Berberie und alle diese wohlgestemperten Bapiere zeigte die Gräfin ihrer Andter und late. ihrer Tochter und fagte:

Bebe Gott, daß man uns von dem Gute Deiner Boreltern nicht bertreibt, bevor Deine

Bermätung vollzogen ift!

Ueberdies hutete sie sich wol, Balentine mit Fauvel allein zu lassen und auf diese Art eine Enthulung zu begunftigen. Sind sie einnal verheirathet, dachte sie,

so werden sie sich schon verständigen.

Im übrigen bereitete fie die fur die Soch. geit nothigften Dinge beinahe mit bemfelben Gifer vor, wie der Brautigam, ließ Balen. tine feine Beit gur Ueberlegung und beichaftigte fie fortwährend. Go fam endlich der lette Abend vor dem Bochzeitstage ber-an, und heute befand fich Balentine das erfte Mal mit dem Manne allein, der ihr Gatte werden follte. Der Abend fam. Gie hatte fich in den Salon geflichtet, von bef-tigerer Angst gequalt als je. Er trat ein. Richt wenig bestürzt darüber, daß er sie in

Thränen fand, ergriff er sanft ihre Hand und fragte, was sie quale.

Bin ich nicht Ihr bester Freund? sagte er, muß ich nicht der Bertraute Ihres Kum-mers werden? Woher diese Thränen, ge-liebtes Wesey?

Dies war der Augenblid, Alles zu gestehen; aber da trat das Schredbild des
Scandals, Andre's Schmerz, der Bornes. ausbruch ihrer Mutter por ihre Geele bin. Gie fah, daß es dann um fie gefchehen fei. Sie fühlte, daß es dagu gu fpat fei, und in beftiges Beinen und Schluchgen ausbredend, wie alle Braute, wenn Die Stunde der Entscheidung berannaht, rief fic aus:

Ach Gott! ich habe folche Angft! (Fortfegung folgt.)

#### Bekanntmachung.

Die Lieferung von:

ca. 780 Chod Laub. n. Rabelholg-Faschinen.

90 , Weidenfaschinen. Buhnenpfählen. " 1080 Bund Bindemeiden.

160 Gebinden Luntleinen. 220 Schachtruthen Beichwerungefteinen u.

"20 Schachtruthen Belchwerungssteinen u.
"20 größen Pflatiersteinen größen Pflatiersteinen soll in öffentlicher Submission vergeben werden. Ich habe zu diesem Zweck auf c. Borm. 10 Uhr in meinem Geschäftezimmer einen Termin angesetzt, zu welchem Unternehmungslustige mit bem Bemerken eingeladen werden, daß die Offerten mit der Ansichrist: mit ber Aufschrift:

"Offerte betreffend bie Lieferung von Sintstud's Materialien"

por Beginn bes Termins eingereicht fein muffen

und daß die Lieferungs-Bedingungen verher zur Einsicht ausliegen, auch, gegen Erstatung der Topialien, abschriftlich mitgetheilt werden. Reufahrwasser, 7. Juni 1867. Der Königl. Wasser-Baumeister, Fr. Schwabe. [2345]

Wahl eines Landschafts-Rathes für den Preuß. Stargardter Kreis.

Deutsche Wähler werden hoffentlich auch beutsch wählen. Es ware ichlimm wenn bas beutsche Element nicht eben so geeignete Personlichkeiten aufzustellen vermöchte wie bas polnische. Entschie-ben ist es Sache ber Nationalität in deutsche Körperfchaften bon nun ab nur deutsche Danner gu [2351]

## Capeten-Fabrik] A. Zolikowski.

Wollwebergaffe 8, empfiehlt ergebenst ihre Auswahl

Tapeten, sowie dazu passende

Borden,

in allen Genres und Preisen von den billigsten bis zu den feinsten Luxustapeten. Diese zeichnen sich besonders durch beste Neuheiten, geschmackvolle Originaldessins, sowie sauberer Ausführung aus. Auf Verlangen werden für Decorationen dem neusten Geschmack und den Räumlichkeiten angemessen, Zeichnungen ausgeführt. - A\*\* S - A \* S - A

Hente Sonnabend, 15. Juni ist mein Stabliffement "Bischofshöhe" wegen einer Privatgesellschaft von 4 Uhr Abends geschlossen.
[2352] F. W. Müller.

Gelbe und blaue Lupinen, amerik. Pferbezahn Saat-Mais, Thomothee, Saat-Wide, sowie rothen Reefgamen empfiehlt Casar Tietze, Rleefaamen empfiehlt Rohlenmartt 28

Gänzlicher Ansverkauf wegen Anfgabe des Geschäfts. Berren- und Rnabenftiefel von iconem Ralbleder, Fahl- und Schmirleber, Damenschuhe, Stiefel und Gamaschen, so wie auch für Kinder in allen Zeugen und Leber zu billigen Preisen um schnell

bamit zu räumen. NB. And ift bas Labenlotal fo wie Wohnung und Sof für jeben Gefchaftstreibenben ju October b. 3. ju vermiethen.

J. G. W. Baumann, Golbichmied egaffe 8.

Bad Wildungen.

Telegraphen Station; Gifenbahn Station Wabern, an der Main Wefer Bahn.

Um bie heissamen Wirkungen ber berühmten Wildunger Mineralquellen gegen bie Leiden der Harnorgane, als: Stein, Gries, Blasenkatarrh, Bl.-Arampf, Samorrhoiden 20. leicht prufen zu tonnen, ift bie Brunnen-Inspection bereit, jede beliebige Angahl Flaschen bavon zu versenden, und giebt auch sonstige Austanft. Eröffnung bes Cursaals mit seinen Festen, Concerten u. Spiel am 1. Mai, Saison bis 30. Septbr

Für die Berren Sotelbesitzer und Gastwirthe. Dem mehrfach gegen uns geaußerten Wunsche unserer geehrten Abonnenten nachzukommen haben wir jett eine größere Anzahl Mappen zum Ginheften der Westeprensischen Zeitung für öffentliche Lokale anfertigen lassen; welche wir der danerhaften Arbeit und des verhältnigmäßig billigen Preises halber bestens empfehlen konnen. Diefelben find gegen 12 Ggr. 6 Pf. pro Grem= plar abzuholen in der

Expedition der Westpreußischen Zeitung,

Hundegasse 70.

Preußisches Sonntagsblatt. Preis vierteljährlich 7 Sgr. 3 Pf.

Dieses der Politik und Unterhaltung gewidmete Wochenblatt, welches bereits seinen 16. Jahrgang beginnt, empsiehlt fich sowohl in Sinsicht auf den Reichthum und die Rielkaltigkeit seines Inhalts als durch seinen billigen Preis. Wie reich der Inhalt des Blattes ist und wie es nach jeder Richtung hin Unterhaltung und Belehrung zu bieten bestrebt ist, geht

aus der nachfolgenden Aufstellung hervor.

Die Sinleitung jedes Sonntagsblattes bildet 1) ein Leitartikel über die wichtigsten poslitischen Fragen der Gegenwart; 2) ein politischer Bochenbericht über die Ereignisse der letzten Boche nebst den nenesten telegraphischen Depeschen; diesen folgen 3) Handwerster-Angelegenheiten; 4) eine Lebensgeschichte, ein Schlachtgemälde oder eine andere Erzählung aus der vaterländischen Kriegsgeschichte; auf welche 5) kleine Erzählungen ernsten und heiteren Inhalts, Berliner Gerichtssaal 2c., 6 Gedichte, Mannigfaltiges aus der Belt und aus dem Leben, neue Ersindungen und Entdedungen auf dem Gebiete der Wisselhaft Fechnik Landmirklichest er kolone Biffenschaft, Technit, Landwirthichaft 2c. folgen.

Die Expedition des "Preuß. Sonntageblattes" in Berlin.

### "Die Post",

grosse politische Zeitung, 13 Mal wöchentlich Abends und Morgens erscheinend, ladet zum Abonnement für das 3. Quartal d. J. ein.

Die "Post" enthält Origitaal-Correspondenzen aus

Paris, Wien, London, Florenz, St. Petersburg, Kopenhagen, Stockholm, Warschau, Hamburg, Bremen, München, Stuttgart, Kassel, Hannover, Wiesbaden, Dresden, Leipzig, Frankfurt a. M. und Breslau.

Die , Post" bringt stets Original-Telegramme aus allen chigan Plätzen

obigen Plätzen.

Die , Post" enthält die Berichte Hans Wachenhusen's über die Pariser Weltausstellung.

Abonnements für Berlin vierteljährlich 1 Thlr. 7½ Sgr. excl. Bringerlohn für Preussen und die zum deutschen Postverein gehörenden Staaten 1 Thlr. 15 Sgr.

Zu Abonnements auf diese beispiellos billige Zeitung ladet ein

Die Expedition der "Post", Berlin, Jägerstrasse 22.

(2344)

Abgelagerte Habanna-Cigarrent in allen Sortiments bon Thir. 40 bis

100, sowie die bekannte Havanna-Ausschuß-Eigarre a Thir. 20 empfiehlt als durchaus preiswerth die Eigarren und Taback-Handlung von

Langenmarkt No. 20, [2354] neben Sotel bu Rord.

Brivat=Entvindungs=Dans concessionirt mit Garantie ber Discretion. [2355] Berlin, Gr. Frantfurterftr. 30. Dr. Bode.

Rgl. Preuß. Lotterie-Loofe Bieburg 1. Kl. 3. u. 4. 3uli c. verfauft 1/4 Bieburg 1. Kl. 3. u. 4. Inti c. vertauft 1/4 Original-Loofe gegen pranumerando Zahlung 1—4. Klaffe 17 Thir. 15 fgr. auf gedrucken Untheilscheinen

3 tfr. 20 fgr. 1 tfr. 271/2 fgr. 1 tfr. 15 fgr. gegen Senbung bes Betrages ober Postvorschuß Hannover, Osnabritet u. Frankfurt a/M. in Original zu Plan-Breisen.

Wolff W. Malischer, Thorn, Breite Strafe 440. [2356]

Nr. 40 d. Westp. Ztg. kauft zurück [2349] D. Expedition.

Berfetungshalber find von Montag, 17. 3mit c. ab mahrend nur weniger Tage, Nöpergaffe 24, 1 Treppe, verschiebene Mönbles, Hans und Kif-dengerathe zu verkaufen. [2350]

Kreuznacher Wittekinder Mutter= laugen-Salz, Rolberger Gool= und See-Salz empfiehlt die Droguen-Handlung

Friedrich Groth,

2. Damm 15.

Englischen

Dachschiefer, nur prima Qualitat.

jebe Dimenfion aus bem jest bier im Lofchen liegenden Schiffe Margareth & Mary, Capt. P. Roberts, empjehle zu billigen Preisent.

F. Studzinski, Frauengaffe Ro. 28.

Bei Bruftschmerzen und Hu=

Mell die erfreulichsten Erfolge nach dem Genuffe anerkannter Beilnahrungsmittel.

Der Spital-Oberarzt in St. Betersburg, Herr Dr. Siminoweth, ertfärte: "Das Hoff'iche Malz-extratt-Gefundheitsbier hat überans erfreulich bei meinen Kranken gewirtt. Auffallend ichnell und erfreulich war die Wirkung der Chokoladen-Prä-parate, Malzgefundheites Chokolade und Malzchofolabenpulver 2c." Dasselbe sagen auch Die-jenigen die die Maizbräparate an sich und ben Ihrigen zu Geilzweden angewandt haben, wie folgende Zuschriften an hevrn Johann Hoff, Hofsieferant in Berlin, Neue Wilhelmöstr. 1, con-

statien:
"Meine Frau, welche im Jahre 1864 eine Lungenentzündung überftanden, an chronischem Katarrh und Schwäcke leibet, — kann es nicht genug rühmen, welch' eine angenehme wohlthuende Empfindung sie nach dem jedesmaligen Genusse und die betreffenden Organe verspürt. Die Wirkung bei meinem Sohne ist eine fortdanernd ersreuliche" (neue Bestellung). 3. Wittstock, Melchiorstraße 36 in Berlin, den 7. April 1867.
"Ich kann nicht umhin, ihnen meinen Dank auszusprechen sür Ihr wundervolles Präparat, welches besonders des Morgens warm genossen das beste Mittel gegen Husten und Brussschaft welches bestucker sehr gelitten habe, jeht spüre

ich nur noch sehr wenig bavon, bagegen hat es wohlthätig auf meinen jehrachen Magen gewirkt."

E. G Gerlich, in Sullnowo bei Schwey (b. Terespol BP.), den 11. April 1867.
"Große Bestellungen auf Malgesundheitschofolade, Brustmalbenbons, Extract, vorzüglich auch auf Chofoladenpulver erfolgen fortwährend, theilsweise unter den schweichelhaftesten Lobeserhebungen; wir neunen Brau Größen Kink von Kinkentein wir nennen: Frau Gräfin Fint von Fintenftein in Ziebingen (15. März), Rammerberr E. von Schad auf Rey b. Rentalben (17. März), von Cipone, Sauptmann im 88. Rgt. ju Engemburg (oc.), (20. Marz).

Vor Fälschung wird gewarnt!

Bon den weltberühmten patentirten und von Raifern und Ronigen anerfannten Johann Soff's Malgfabrifaten:

Malgertratt - Gefundheitsbier, Malg-Gefundheits-Chotolade, Maly - Gefund-heits-Chotoladen-Bulber, Bruftmalg-But-Bruftmal3 = Bonbons Bademal3 2c.

halte ich stels Lager. [2346] Zu haben in Dauzig in der General-Rieder-lage von A. Fast n. F. E. Gossing, Jopen-gasse 17. In Pr. Stargardt bei J. Stelter.

2Bichtige Anzeige für Druchleidende. Wer die vortreffliche Kurmethode des berühm-

Ber bie vortreffliche Kurmethoor Des det auch ten Schweizer Brucharztes, Krufi : Altherr in Gais, Kanton Appengell, tennen lernen will, taum bei ber Expedition diefes Blattes ein Schriftchen mit Belehrung und vielen 100 Zeugniffen in Empiona nehmen. [2225]

Angemeldete Fremde bom 14. Juni 1867. Englides Saus. Die Berren: Raufl. Methling a. Copenhagen, Bolf a. Berlin, Juft a. Leipzig.

Victoria-Theater in Danzig.

Sonntag, 16. Juni.

Gin annectirter Neu-Preuße ober auf bem Exercierplag, Schwant in 1 Alt von A. Miller, Rezept gegen Schwiegermütter, Luftipiel in 1 Alt von König Ludwig von Baiern, — Zehn Mädchen und kein Mann, Komiiche Operette in 1 Alt von F. v. Suppe. — Ballet.

Montag, 17. Juni.

Der Potition von Minnheberg Kone mit

Der Poftifion von Muncheberg, Boffe mit Gefang in 3 Atten von Jacobion u. R. emverer. Ballet.

L. Woelfer. Selonke's Etablissement,

Sonntag, 16. u. Montag, 17. Juni. Groffes Congert und Auftreten fammtlicher engagirten Runftler.

Selonke's Etablissement.

Dienstag, 18. Juni.
3ur Feier ber Schlacht bei Belle-allianci und bes Einridens ber Königl. Preuß. Truppen in Dresben.

Großes Doppel-Concert ausgeführt von ben Musittorpe bes Agl. 7. Oftp

Inf. Rgt. Rr. 44, bes 1. Leib. Sufaren Rgis, Ro. 1. Ferner Auftreten ber engagirten Rinfiler. Bum Schluß: Schlacht-Musit, und großer

Durch ben Garten von beiben Mafit- und eines Tambour- und Hornisten Corps, jum Besten ber Bensions Buschus Kasse für die Musikmeister des Königl. Preuß. Heeres. [2359] v. Weber. Keil.

Berliner Borfe bom 14. Juni.

Wechfel Courfe vom 13.

| 1 | amperdam 200 pl. turz    | 0    | 1400/8 03   |
|---|--------------------------|------|-------------|
| ı | do. 2 Monat              | 3    | 1427/863    |
| ı | Samburg 300 Mart turg    | 3    | 1511/4b3    |
| ı | bo. 2 Monat              | 3    | 1503/4 61   |
| I | London 1 Litel, 3 Monat  | 21/2 | 6. 231/4 6; |
| 1 | Baris 300 Fr. 2 Monat    | 21/2 | 8011/12 63  |
| ı | Wien 150 fl. 8 Tage      | 4    | 811/4 61    |
| 1 | bo. bo. 2 Monat          | 4    | 803/4 64    |
| ì | Augsburg 100 fl. 2 Monat | 4    | 56. 24 by   |
| ı |                          | 3    | 56. 24 by   |
| 1 | Leipzig 100 Thir. 8 Tage | 5    | 995/6 3     |
| j | do. 3 Monat              |      | 995/12 3    |
| ì | Betersburg 100 R.3 Woch. | 7    | 1921/8 61   |
| ì | bo. do. 3 Monat          |      | 911/8 61    |
| 1 | Bremen 100 Thir. 8 Tage  | 31/2 | 1107,8 63   |
|   | Warfdan 90 R. 8 Tage.    | 6    | 831/8 63    |
|   |                          |      |             |

Prenfifche Fonds.

| Freim. Anleihe StA. von 54—55, 57 bo. von 56 bo. von 59 bo. von 64 bo. von 64 bo. von 64 bo. von 50—52 bo. von 63 bo. von 62 bo. von 63 bo. von 62 bo. von 63 bo. von 62 staats-Schutbicheine RrAnl. von 55 à 100 Kr. und Rm. Sch. OdOdis-Obig. Knrs u. Kenm. Piandbriefe bo. nene Opprentisse Pfandbriefe bo. " bo. " Bommeriche " bo. " Bommeriche " bo. " Besiprentisse Pfandbriefe 31/2 79 3 bo. " Besiprentisse Pfandbriefe 31/2 761/2 bil bo. " bo. " Besiprentisse Pfandbriefe 31/2 761/2 bil bo. " b        | 1 | Anleihe von 1809                  | O      | 1033/463  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|-----------|
| \$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı | Freim. Anleibe                    | 41/2   | 98 64     |
| bo. von 56 41/2 98 bz bo. von 59 41/2 98 bz bo. von 64 41/2 98 bz bo. von 64 41/2 98 bz bo. von 64 41/2 98 bz bo. von 50 4 907/8 bz bo. von 62 4 907/8 bz bo. von 62 4 907/8 bz bo. von 62 4 907/8 bz bo. von 63 14 907/8 bz bo. von 55 à 100 kr. und Vm. Sch. bo. de. de. 31/2 1231/2bz str. und Vm. Sch. bo. neue Dîprenğifce Pfandbriefe bo. neue Dîprenğifce Pfandbriefe bo. "4 853/4 bz bo. "4 843/4 bz bo. neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı | St21. bon 54-55, 57               | 41/2   | 98 G      |
| bo. von 64 41/2 98 b3 bo. von 64 41/2 98 b3 bo. von 50—52 4 907/8 b3 bo. von 53 4 907/8 b3 bo. von 62 4 907/8 b3 bo. von 62 4 907/8 b3 Etaats Schutbscheine Fr. Anl. von 55 à 100 Kr. und Rm. Sch. Dd. Dchb. Obtig. Knrs u. Reum. Plandbriese bo. nene Opprensisse Pfandbriese bo. "485/4 8 bo. "4931/4 8 Besprensisse Pfandbriese bo. "4931/4 8 Bo. "4931/4 b3 Besprensisse Pfandbriese bo. "41/2 931/4 b3 bo. "484/4 b3 bo. "484/4 b3 bo. "41/2 931/2 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı |                                   |        |           |
| bo. von 50—52 d 907/8 b3 b0. von 53 d 907/8 b3 b0. von 62 d 907/8 b3 b1. 201. 201. 201. 201. 201. 201. 201. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ì | CONTRIBUTE BY SHERING CHEEK SHEEK |        |           |
| bo. von 50—52 4 907/8 b3 bo. von 62 4 907/8 b3 bo. von 62 4 907/8 b3 staats. Schutbicheine Pr. Anl. von 55 à 100 Kr. und Rm. Sch. Dd. Odd. Oblig. Kur. u. Renm. Pjandbriese bo. nene 4 891/4 b3 bo. "41/2 931/4 B3 bo. "41/2 931/4 B3 bo. "41/2 931/4 b3 Bestprenssische Psandbriese bo. "485/4 B3 bo. "485/4 B3 bo. "484/4 b3 bo. nene 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |                                   |        |           |
| bo. von 53 4 907/8 b3 bo. von 62 4 907/8 b3 bo. von 62 4 907/8 b3 staats-Schulbscheine PrAnl. von 55 à 100 Kr und Rm. Sch. 31/2 1231/2b3 Knr- u. Renm. Bsandbriese bo. nene 4 891/4 b3 bo. "41/2 931/4 B3 bo. "41/2 931/4 B3 bo. "41/2 931/4 B3 Bestprensische Psandbriese bo. "41/2 931/4 b3 bo. "41/2 931/4 b3 bo. "484/4 b3 bo. nene 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | ba 600 50-59                      | 4      | 907/0 62  |
| bo. ron 62   4   907/8 b3   814   847/8 b3   31/2 848/8 b3   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   31/2 1231/285   3  | ì |                                   | 4      | 907/e ha  |
| **Etaats** Schulbscheine Br. Ans. von 55 à 100 31/2 1231/265 38r. und Nm. Sch. 31/2 791/2 bb. Ob. Doi. Mire n. Neum. Pianbbriese bo. neue \$\frac{1}{2}\text{No.} \frac{1}{2}\text{No.} \frac{1}{2}\tex | ì | 80                                | 1      | 907/0 %   |
| Fr. Anl. von 55 à 100 Rr. und Rm. Sch. Dd. Dhis. Sch. Dd. Dhis. Rurz u. Neum. Kandbriefe bo. neue Dîprenifiche Pfandbriefe bo. No. Nommeriche Do. Hommeriche Diprenifiche Dipr  |   | 00. 2011                          | 21/-   | 847/8 60  |
| \$\text{Rr.} und Rm. Sch. \\ \text{31/2} 791/2 \\ \text{b}_1 \\ \text{Db.} \cdot \text{Dfb.} \cdot \text{Dfig.} \\ \text{Rur:} \ \text{n. Neum. Pfandbriefe} \\ \text{bo.} \\ \text{neue} \\ \text{Diprenkfiche Pfandbriefe} \\ \text{bo.} \\ \text{bo.} \\ \text{bo.} \\ \text{pommerfiche} \\ \text{bo.} \\ \text{pommerfiche} \\ \text{bo.} \\ \text{pommerfiche} \\ \text{bo.} \\ b       |   | Staats Smithigheine               | 21/2   | 1001/8 07 |
| Db. Dc. Dbig. 41/2 31/3 781/4 B bc. nene 4 891/4 b2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | pr. 2nn. von 33 a 100             | 01/2   | 1234/203  |
| ## 1. Neum. Pfandbriese   31/9 781/4 B   50.   11.   14.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   15.   1  |   | Rr. und Im. Och.                  |        |           |
| bo. nene 4 891/4 b2 do. "4 858/4 B bo. "4 891/4 b2 Bestpreußische Pfandbriese 31/2 773/4 b3 bo. "4 843/4 b2 bo. nene 4 bo. bo. 41/2 931/2 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Do. Dab. Dolig.                   |        |           |
| Dîprenhîfde Pfandbriefe 31/2 79 (3 bo. "41/2 931/4 8 858/4 8 bo. "41/2 931/4 8 891/4 63 891/4 63 891/4 63 bo. "4 843/4 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                   | 31/8   | 781/4 \$  |
| bo. " 4 858/4 B bo. " 41/2 931/4 B Bommeriche " 31/3 773/4 b bo " 4 891/4 b bo. " 4 891/4 b bo. " 4 843/4 b bo. " 4 843/4 b bo. " 4 843/4 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | bo. neue                          | 4      | 891/4 63  |
| bo. "41/2 931/4 B Bommeriche "31/2 773/4 b3 bo "4 891/4 b3 Bestpreußische Psaubbriese 31/2 761/2 b4 bo. "4 843/4 b3 bo. "14 843/4 b3 bo. "14 843/4 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Daprengifche Pfandbriefe          |        |           |
| Bommersche " 31/2 773/4 63 b0 4 891/4 63 Westpreußische Pfanbbriese 31/2 761/2 63 b0. 4 843/4 b3 b0. nene 4 b0. b0. 41/2 931/2 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | bo. ,,                            | 4      | 858/4 28  |
| Bommersche " 31/2 773/4 b3 891/4 b3 891/4 b3 891/4 b3 80. " 4 843/4 b3 b0. " 4 843/4 b3 b3 b3 b0. " 4 843/4 b3 b3 b3 b0. " 4 843/4 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | bo                                | 41/2   | 931/4 28  |
| bo #891/4 61<br>Bestpreußische Psandbriese 31/2 761/2 61<br>do. 14 843/4 61<br>do. 16 4 41/2 931/2 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                   | 31/2   | 773/4 62  |
| Bestpreußische Pfanbbriese 31/2 761/2 bi<br>do. , 4 843/4 bi<br>do. neue 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | andbo co and mudning              |        |           |
| bo. " 4 843/4 b3 b0. " 14 843/4 b3 b3. " 14 843/4 b3 b3. " 14 843/4 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Befibreufifche Bfanbbriefe        | 31/2   | 761/2 62  |
| bo. nene 4 41/2 981/2 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 5.0                               | 4      | 848/4 bz  |
| bo. bo. 41/2 931/2 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | bo. nene                          |        | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | bo . mannul Santti                | 200    | 991 /6 hz |
| pringing deficiently 1 100 ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | pringinge deliteration            | ATT II | 10000     |

Golde und Papiergeld.

Friedrichsd'or 113<sup>5</sup>/<sub>12</sub> B. Sovereigns 6.231/<sub>3</sub>6 Gold-Kronen 9. 81/<sub>2</sub> G Bank Discouto 4 pct. Lefterr, Bankn. 81 bz Rapoleonsdor 5 12<sup>5</sup>/<sub>4</sub>6B Rufsiche do. Inp.pr.Afein 4641/<sub>2</sub> G Bolnische do. Dollars 1. 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B 6.231/20

[2353]